an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 206. Donnerstag, den 27. August 1840.

Ungekommene Fremde vom 25. Hugust.

Berr Titelmann, Lieut, im 19ten Inf.=Regt., aus Schrimm, Die Gerren Rauft. Kleimmann aus Stettin, Jungfer und Gtembodi aus Gnefen, 1. im Hotel de Dresde; Sr. Raufm. Christe aus Krantfurth a/D., Sr. Guteb. Graf v. Miels Inusti aus Rarezemo, v. Stargnaff und Baron v. Cfargoneffi aus Lipino, Soffmann aus Racendowo und v. Rrafgodi aus Malczewo, Frau Juftig-Commiff. Martini aus Gral, I. im Hotel de Saxe; Br. Doctor Gerftmann aus Dftromo, Sr. Raufm, Schreiber aus Rogafen, fr. Dberamtm. Silbebrand aus Graymystam, Sr. Rendant Schnierstein aus Trzemefano, Gr. Guteb. v. Wierzbineft aus Nowiec, I. im Hotel de Berlin; fr. Dachter Alorfowefi aus Czerniejewo, Die grn. Probfte Rlawitter aus Bielichowo und Rabte aus Rafwig, I. in den brei Sternen; Die herren Grafen v. Mycielski que Chocifemice und v. Gutatoweli aus Barichau, I. im Hotel de Vienne; Frau Guteb, v. Stubnit aus Rreugburg, I. in ber golb. Gans; Die Herren Guteb, v. Rofauteli aus Ryczywol, v. Morze aus Murzynowo und Gjoweffi aus Lubinie, I. im Hotel de Hambourg; die herren Raufl. Frangel aus Leipzig, Schreper aus Magbeburg, Traube aus Ratibor u. Oppermann aus Berlin, I. im Hotel de Rome; fr. Defan Roperefi aus Dolzig, fr. Gutebei. v. Zaczanomeff aus Grabofzewo, Frau Guteb. Cinefa aus Polen, I. im Hocel de Cracovie; Sr. Domherr v. Praplusti aus Gnefen, Sr. Probft Tafjarsti aus Samter, Gr. Sulbig. = Deput. Raniemeli aus Rrotofchin, I, im Hotel de Paris,

1) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Krotoschin, ben 4, Juli 1840.

Das in haugfeld sub Do. 1 belegene, ben Wonciech und Marianna Pierunefichen Cheleuten gehörige Grundftud, ab, nalezaca, oszacowana na 493 Tal. aefchatt auf 493 Rthlr. zufolge ber, nebft Sppothefenschein in ber Regiftratur einzusehenden Zare, foll am 9. Robems ber 1840 Bormittage 11 Uhr an ordents licher Gerichtsftelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praflufion fpatestens in Diesem Zer: mine ju melben.

2) Morbwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Krotoschin, ben 4. Juli 1840.

Das hierfelbst sub Do. 310 Gervis-Do. 36 belegene, ben Johann und Mas ria Paulufchen Erben gehörige Grund: ftud, abgeschaft auf 688 Rthlr. 20 Sgr. Bufolge ber, nebst Sppothekenschein in ber Regiffratur einzusehenben Zare, foll am 9. Rovember 1840 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fub= hastirt werden.

Mule unbefannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in Diefem Termine zu melben.

Sprzedaż konieczna.

(In)

Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie dnia 4. Lipca 1840. Nieruchomość w Jasném polu pod No. 1. položona, do Woyciecha i Maryanny małżonków Pierunków wedle taxy, mogącey być przeyrza. néy wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 9. Listopada 1840, przed poludniem

posiedzeń sądowych sprzedana. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

o godzinie 11. w mieyscu zwykłém

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski

w Krotoszynie d. 4. Lipca 1840. Nieruchomość tu w mieyscu pod Nr. 310. serw. Nr. 36. položona, do sukcessorów niegdy Jana i Maryi małżonków Pauli należąca, oszacowana na 688 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz 2 wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 9. Listopada 1840. przed południem o go. dzinie 9. w mieysou zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay. późniey w terminie oznaczonym.

3) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadts Gericht zu Krotoschin, ben 4. Juli 1840.

Das in der Stadt Robylin sub No. 19 belegene dem August Robert Springer gehörige Grundstuck, abgeschätzt auf 275 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 5. November 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassier werden.

4) Bekanntmachung. Die Amts-Raution bes bei dem hiesigen Königlichen Land und Stadtgerichte angestellt gewesenen Deposital = Cassen = Rendaten Hake, foll bemselben herandgegeben werden.

Alle biejenigen, welche aus dem bisberigen hiesigen Diensverhaltnisse des 2c. Hate Anspruch auf diese Kaution zu haben vermeinen, werden aufgefordert, ihre Forderung zu den Akten anzuzeigen oder dieselbe in termino den 23. November c. vor dem Herrn Land und Stadts Gerichtsrath Gillischewski zu liquidiren und die Richtigkeit derselben vollständig nachzuweisen, widnigenfalls sie ihres Anspruches an die Kaution für verlustig erachtet und blos an die Person des 2c. Hake verwiesen werden sollen.

Schrimm, den 4. August 1840. Konigl. Lande und Stadtgericht, Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski

w Krotoszynie d. 4. Lipca 1840.

Nieruchomość w mieście Kobylinie pod Nr. 19. położona, do Augusta Roberta Springer należąca, oszacowana na 275 Tal, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 5. Listopada 1840. przed południem o godzinie 10. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana,

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa Rendanta depozytalnego Hake, który przy tuteyszym Król. Sądzie Ziemsko - mieyskim ustanowionym był, ma być temuż wydana.

Wszyscy ci, którzy mniemaią mieć pretensye do kaucyi téy z dotychczasowych stósunków urzędowych etc. Haki, wzywaią się, swe pretensye do akt podać, lub takowe w terminie dnia 23. Listopadar. b. przed Ur. Gillischewskim, Sędzią likwidować i rzetelność takowych wykazać, inaczey bowiem swe pretensye do kaucyi rzeczoney utracą i z takowemi li do osoby etc. Haki przekazani będą.

Szrem, dnia 4. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Meserit.

Das der vermittweten Dorothea Elisabeth Kirschke geborne Kannewischer geshörige, unter No. 82/83 zu Bentschen belegene Grundstück, abgeschätzt auf 754 Mthlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 4. Novemsber 1840 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

eachweet spreeding.

Old a create Manya translation of the re-

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt w Zbąszyniu pod liczbą 82/83. położony, Dorocie Elżbiecie Kirschke z domu Kannewischer należący, oszacowany na 754 Talar, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 4. Listopada 1840. przed południem o godzinie 11. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

6) Boictalvorladung. Ueber das Bermogen bes hiefigen Hanbelsmanns Ffaac Lewin Schwarz ift am heutigen Tage ber Konkurg-Prozes eroffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfpruche an die Konfurd : Maffe fieht am 29. Oftober d. J. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Herrn Land, und Stadtgerichts-Rath Odenheimer im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts au.

Wer sich in biesem Termine nicht melstet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Meferit am 2. Juli 1840. Ronigl. Land= und Stabtgericht. Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem handlerza tuteyszego Izak Lewin Szwarc, otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 29. Październikar, b. godzinę 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur, Sędzią Odenheimer.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Międzyrzecz, d. 2. Lipca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Der Königl. Land = und Stadtgerichts. Direktor Gustav Wilhelm Anebel
aus Schroda und das Fraulein Wilhels
mine Wegener von hier, haben mittelst
Ehevertrages vom 10. Mugust c. vor Eins
gehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der
Guter und des Erwerbes ausgeschlossen,
welches hierdurch zur dffentlichen Kennt=
niß gebracht wird.

Schneidemuhl, am 15. August 1340. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

8) Poiktalcitation. Die unbekannten Erben der am 7. Juli 1828. zu Trzinica, Schildberger Kreises verstorbenen Wittwe Umalie Friederike Wilhelmine Suwald geb. Köpke und deren Erben oder nächste Verwandten werden hierdurch aufgeforzbert, sich binnen heute und neun Monaten, spätesiens aber in termino den 3. Februar 1841. Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Oberlandes-Gerichts-Ausecultator Kinel zu melden, sich vollstänzig zu legitimiren und weitere Anweisung zu gewärtigen.

Sollte sich vor ober in bem anberaumsten Termine Niemand melden, so wird der in einem Deposital-Bestande von 44 Mthlr. 12 sgr. 3 pf. bestehende Nachlaß der Wittwe Umalie Friederike Wilhelmisne Suwald als ein herrenloses Gut dem Fiscus anheimfallen.

Rempen, ben 15. Marg 1840. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Gostaw Wilhelm Knebel, Dyrektor Sądu Ziemsko-mieyskiego z Szrody i Ur. Wilhelmina Wegner panna tu z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Sierpnia r. b. wspólność maiątku i dorokku wyłączyli.

Pila, dnia 15. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Niewiadomi spadkobiercy wdowy Amalii Fryderyki Wilhelminy Suwaldowéy z Koepków, zmarléy na dniu 7. Lipca 1828 r. w Trzcinicy, powiatu Ostrzeszowskiego, i sukcessorowie iéy lub krewni naybliżsi wzywaią się ninieyszém, aby w przeciągu dziewięciu miesięcy, od dziś dnia rachuiąc, a naypóźniéy w terminie dnia 3go Lutego 1841 zrana o godzinie 9. przed JPanem Kinel Auskultatorem Sądu Głównego dokładnie wylegitymowani zgłosili się, i dalszego zlecenia oczekiwali.

Gdyby się zaś ani przed, ani peterminie wyznaczonym, nikt zgłosić niemiał, natenczas pozostałość wdowy Amalii Fryderyki Wilhelminy Suwald, składaiąca się z remanentu depozytowego w ilości 44 Tal. 12 sgr. 3 fen., iako dobro pana niemaiące fiskusowi przypadnie.

Kempno, dnia 15. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Der Rreis-Phyfifus Doftor Johann Rarl Beinrich Stanelli von bier und bas Fraulein Franziska Defchell, haben mittelft Chevertrages bom 14. Mai 1840 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch aur bffentlichen Kenntniß gebracht wird. Roften am 28. Juli 1840.

Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

10) Steckbrief. Der unten fignalis firte, feinem Aufenthalte nach unbefannte, fruhere Raufmann Glias Meier Dy= renfurth von hier, ift von und wegen betrüglichen Banferote, gur Rriminal= Unterfuchung gezogen worden.

Sammtliche Militair = und Cipil = Bes horden werden bienftergebenft erfucht, auf ben Glias Meier Dyrenfurth ein mach= fames Muge gu haben, benfelben im Be= tretungefalle gu arretiren und unter fiches rem Geleit an und abzuliefern.

Liffa, ben 11. August 1840.

Ronigl, Canb. u. Stadt=Gericht.

Signalement, Familiennamen, Dyrenfurth; Bornamen, Glias Meier; Geburte = und Aufenthalteort, Liffa; Re= ligion, mofaifch; Alter, 45 Jahr; Große, 5 Fuß 3 3oll; Saore, hellbraun; Stirn, frei gewolbt; Augenbraunen, buntel= braun; Mafe, etwas dick; Mund, pros portionirt; Bart, braun; Kinn, rund; Geficht, oval und vou; Gefichtefarbe, gefund; Statur, mittel und etwas unter= fest; besondere Rennzeichen, feine. Keragnes dais 18, Marea (840.

March Sad Ziemelo - mieyrhi

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że Jan Karól Heinrich Stanelli Doktor i Fizyk powiatowy z Kościana z panną Franciszką Peschell, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Maja 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 28. Czerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

List gończy. Niżey opisany, z pobytu niewiadomy, dawnieg tu były kupiec Eliasz Meier Dyrenfurth, iest od nas z powodu oszukaństwa w upadłości maiątku, do indagacyi kryminalnéy pociągniony.

Wszystkie władze cywilne i woyskowe wzywaią się uprzeymie, ażeby na Eliasza Meier Dyrenfurth baczne miały oko i tegoż w razie zdybania aresztowały i pod ścisłą strażą nam dostawily.

Leszno, dnia 11. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Rysopis, Nazwisko, Dyrenfurth; imie, Eliasz Meier; mieysce urodzenia i pobyt, Leszno; religia, żydowska; wiek, 45 lat; wzrostu, 5 stop 3 cale; włosy, iasno bruna. the; czoło, otwarte wsklepione; brwi, ciemno - brunaine; oczy, brunaine siwe; nos, nieco gruby; usta, proporcyonalne; broda, brunatna; pod. brodek, okragly; twarz, podługowata i pelna; cera, zdrowa; postawa, mierna i nieco grubawa; osobne znaki, żadne. a a ana? dainda

| No.     | namen und Wohns<br>Ort des<br>Extrahenten.  | Bezeichnung<br>bes<br>Pfandbriefs.                                       | Bezeichnung<br>bes<br>Departements. | Angabe<br>bes<br>Verlusts.                              |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | Raufm. Caul Samuel 3u Schneibenruhl.        | Bartofzewice No.9. über<br>500 Atlr. nebst Coup.<br>von Johanni 1834 ab. |                                     | verbrannt.                                              |
| Life in | Danzig Namens ber<br>Bruderichaft zu Gub-   | 10 28 234 1 18 . 3 nou                                                   | Freighbill a m                      | aus bem Kir=<br>chenkaften zu<br>Subkau ent=<br>wendet. |
| 3       | Raufm. Carl Kupffen-<br>ber zu Bromberg.    | Mgowo No. 34. über 50<br>Rtlr. Samplawa No.<br>17. über 50 Ktlr.         | Marienwerber                        | verdorben.                                              |
| 4       | Bre. Louise Donte zu Sochstries bei Dangig. | Rl. Banbtfen Ro. 16.                                                     | Marienwerder                        | verbrannt.                                              |
|         | fowte bei Bromberg.                         | Schubin No. 298, über 25 Rifr.                                           |                                     | unkenntlich ge=                                         |
| 6       | Db. Kontrolleur Zeifing zu Lautenburg.      | Dyck No. 4. über 1000<br>Rthir.                                          | Schneidemühl                        | verbrannt.                                              |

Da ungeachtet ber erlassenen diffentlichen Bekanntmachungen bisher außer ben vorstehend genannten Extrahenten, mahrend bes Berlaufs von sechs Zinszahslungs-Terminen kein Inhaber ber gebachten Pfandbriefe sich gemelbet hat, so werben diese etwanigen Inhaber hierdurch aufgefordert, bis zum achten ZinszahlungsTermin, spatestens aber bis zu dem 19. August 1841 Bormittags 11 Uhr vor
dem General-Landschafts-Syndikus, Ober-Landes-Gerichts-Rath Ulrich hierselbst
mit ihren Ansprüchen an gedachte Pfandbriefe sich zu melden, oder die gänzliche
Amortisation der letztern zu gewärtigen. Marienwerder, den 15. August 1840.
Königs. Westpreuß. General-Landschafts-Direktion.

Greiherr bon Rofenberg.

- 12) Unzeitze. Diejenigen Herren, welche aus ber hiefigen Gegend bie bevorstehende Huldigung Er. Königlichen Majestät in Königsberg beiwohnen werden,
  wird die ergebene Anzeige gewidmet, daß das Magazin von Herren, Kleidern, Wäsche und Eravatten zc. am allergrößten, modernsten und elegantesten nur einzig und
  allein bei dem dortigen Kausmann Joseph Schlesinger, Altstädtsche Bergstraße
  Mo. 7 ganz am Schloßberge sich befindet. Die Preise sind so niedrig gestellt, daß
  gewiß Niemand im Stande ist, noch billigere Kleider sich anschaffen zu konnen.
  Bestellte Anzüge werden auf das modernste, sauberste und dauerhafteste binnen 24
  Stunden geliefert. Posen im August 1840.
- 13) Die neue Cattun-Fabrik von E. Berger & Comp. in Brestau, empfiehtt ihr vollständig affortirtes Lager von Cattunen und bergleichen Tüchern, in dem neuesten Geschmack, und zu möglichst billigen Preisen, zu geneigter Beachtung. Ihre Niederlage befindet sich Blücherplaß No. 17 in dem neuerbauten Hause des Herrn Comm. Rath Ruffer, dem Borsengebäude schräge über.
- 14) Offene Sekretair-Stelle. Ein gebilbeter Mann, ber eine beutliche Hanbschrift besigt, und auch nicht unerfahren im Rechnungskache ist, kann eine gute und dauernde Stelle mit jahrlich 250 bis 300 Rthlr. Gehalt bekommen, muß aber, da die Stellung felbsissändig ist, seine Treue durch eine angemessene baare Caution, die ihm jahrlich mit 5 Prozent verzinset wird, beden konnen. Hierauf Achtende werden ersucht, unter Angabe ihrer bisherigen Berhaltnisse und die Hohe ihrer baaren Cautionskähigkeit, sich schriftlich in portofreien Briefen zu wenden an den obrigkeitlich concessionirten Agenten Helmich in Berlin, Schützenstr. 48.

The state of the state of the

delication of the design of the second of th